



# Bedienungsanleitung

Adora TS WP

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

#### Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

### Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### Gültigkeitsbereich

Die Produktfamilie (Modellnummer) entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

| Modell      | Тур      | Produktfamilie |
|-------------|----------|----------------|
| Adora TS WP | WT-ATSWP | 12002          |

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

# Inhaltsverzeichnis

| 1 Siche | erheitshinweise                       | 5   |
|---------|---------------------------------------|-----|
| 1.1     | Verwendete Symbole                    | . 5 |
| 1.2     | Allgemeine Sicherheitshinweise        |     |
| 1.3     | Gerätespezifische Sicherheitshinweise |     |
| 1.4     | Gebrauchshinweise                     | . 8 |
| 2 Entsc | orgung                                | 11  |
| 3 Erste | Inbetriebnahme                        | 12  |
| 3.1     | Hinweise                              | 12  |
| 3.2     | Funktionsbeschreibung                 | 12  |
| 3.3     | Sprachwahl für Funktionstest          | 12  |
| 3.4     | Funktionstest starten                 | 13  |
| 3.5     | Sprachwahl für Anzeige                | 15  |
| 3.6     | Wo ist das Typenschild?               | 15  |
| 4 Gerät | <u> </u>                              | 16  |
| 4.1     | Geräteübersicht                       | 16  |
| 4.2     | Geräteaufbau                          |     |
| 4.3     | Bedien- und Anzeigeelemente           | 18  |
| 5 Progr | rammübersicht                         | 20  |
| 5.1     | Programmablauf für Automatikprogramme | 20  |
| 5.2     | Automatikprogramme                    | 21  |
| 5.3     | Textilarten                           | 22  |
| 5.4     | Zusatzfunktionen                      | 24  |
| 6 Benu  |                                       | 25  |
| 6.1     | Benutzereinstellungen anpassen        |     |
| 6.2     | Sprache                               |     |
| 6.3     | Kindersicherung                       |     |
| 6.4     | Trockengrad                           |     |
| 6.5     | Helligkeit                            |     |
| 6.6     | ReversierenPlus                       |     |
| 6.7     | Werkeinstellungen wiederherstellen    | 32  |
| 7 Trock |                                       | 33  |
| 7.1     | Gerät vorbereiten                     |     |
| 7.2     | Wäsche einfüllen                      |     |
| 7.3     | Programm wählen                       |     |
| 7.4     | Eingabe korrigieren                   |     |
| 7.5     | Programm unterbrechen                 | 38  |

| 7           | 7.6<br>7.7<br>7.8 | Programm vorzeitig abbrechenProgrammwahl bei eingeschalteter KindersicherungProgrammende       | 39                         |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8 8 8       | 3.1<br>3.2<br>3.3 | e und Wartung Reinigungsintervalle                                                             | 43<br>43<br>44<br>44<br>46 |
|             | Störur<br>).1     | .9011 001201 201102011                                                                         | <b>48</b><br>48            |
| 1<br>1      | 0.1               | rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps                              | 54                         |
| 11          | Ersatz            | teile                                                                                          | 56                         |
| 1<br>1<br>1 | 2.1<br>2.2<br>2.3 | ische Daten Produktdatenblatt Verbrauchswerte Hinweise für Prüfinstitute Standby-Sparautomatik | 59<br>61                   |
| 13          | Stichw            | vortverzeichnis                                                                                | 62                         |
| 14          | Notize            | en                                                                                             | 65                         |
| 15          | Servic            | e & Support                                                                                    | 67                         |

# 1 Sicherheitshinweise

# 1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

# 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

# 1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- Kinder jünger als 3 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Die maximale Füllmenge trockener Textilien beträgt 7 kg.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen wurden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen, zu verdampfenden Mittel benutzt werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Das Gerät hat heiße Oberflächen, um wirksame Bestandteile verdunsten zu lassen. Diese Oberflächen sollten während des Gebrauchs nicht berührt werden.
- Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
- Die Flusensiebe sind regelmässig zu reinigen.
- Es dürfen keine Flusen um den Trockner herum angesammelt werden.
- Keine ungewaschene Wäsche trocknen.
- Bei Textilien, die mit feuergefährlichen Chemikalien, Reinigungs- oder Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner, Öl, Terpentin, Aceton, Farben, Wachse usw.) gereinigt, behandelt oder getränkt sind, besteht Brand- und Explosionsgefahr! Waschen Sie Stoffe, die solche Substanzen enthalten, zuerst mit Wasser von Hand bzw. lassen Sie Lösungsmittel vollständig verdunsten.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaumstoff), Duschhauben, wasserabweisende Textilien, mit Gummi verstärkte Artikeln sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffpolster sind für den Wäschetrockner nicht geeignet.

- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel. Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Entfernen Sie alle Objekte wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
- Stoppen Sie den Wäschetrockner nie vor Ende des Trocknungsvorgangs, außer alle Gegenstände werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass die Wärme abgeleitet wird.
- Geräte mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Bei Einbau des Gerätes in Gehäuse sind die Ventilationsöffnungen freizuhalten.
- Abluft darf nicht in ein Abzugsrohr eingeleitet werden, das für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschliessbaren Tür aufgestellt werden, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem des Trommeltrockners gegenüberliegt.

### 1.4 Gebrauchshinweise

#### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
- Die Zugänglichkeit zu Netztrennstellen (z. B. Steckdosen, Wandschalter, Sicherung) und Wasserhahn muss gewährleistet sein.

### Bestimmungsgemässe Verwendung

 Das Gerät ist nur zum Trocknen von haushaltsüblichen Textilien geeignet. Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck benutzen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel 'Reparatur-Service'. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel befinden.

#### **Zum Gebrauch**

- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie zum Schutz Ihrer Wäsche deren Pflegesymbole, und befolgen Sie die Hinweise unter 'Tipps rund ums Trocknen'.
- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel. Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Schalten Sie das Gerät nie ohne oder mit beschädigtem Türsieb ein. Zerstörung durch Verflusung!

# Vorsicht, Verbrennungsgefahr

 Keine Textilien trocknen, die Rückstände von Haarspray, Haarfestiger, Nagellackentferner oder ähnliche Substanzen enthalten. Gasbildungsgefahr!

### Vorsicht, Lebensgefahr!

• Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fern halten.

#### Geräteschäden vermeiden

• Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die linke Seite (Frontansicht) gekippt werden.

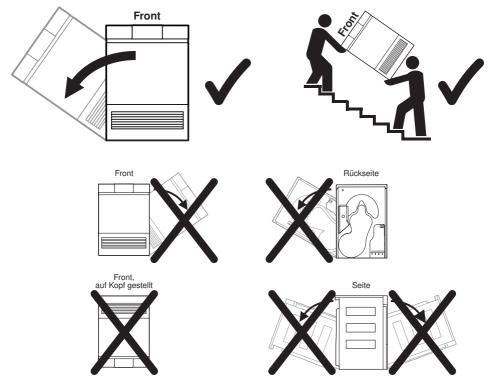

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.

# 2 Entsorgung

### Verpackung

 Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

#### Deinstallation

 Das Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

#### Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.
- Den Türverschluss entfernen oder unbrauchbar machen.

#### **Entsorgung**

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung des Produktes zu erhalten

### Hinweis Wärmepumpe

Dieses Gerät ist FCKW-frei (der Kältekreislauf enthält R134a).

## 3 Erste Inbetriebnahme

#### 3.1 Hinweise



Das Gerät ist nach der geforderten Wartezeit von ca. 2 Stunden in der betriebsüblichen Position betriebsbereit.

Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

# 3.2 Funktionsbeschreibung



Der Funktionstest darf nicht mit der definitiven Inbetriebnahme verwechselt werden. Siehe Installationsanleitung: TL WP J12001 oder TS WP/TSL WP J12002.

Wird das Gerät zum ersten Mal an das elektrische Netz angeschlossen, kann ein Funktionstest gewählt werden. Der Funktionstest dient zur Überprüfung der Installation und dauert ca. 3 Minuten. Der Funktionstest kann unmittelbar nach der Installation gewählt werden. Die Wärmepumpe wird beim Funktionstest nicht gestartet. Für die definitive Inbetriebnahme muss das Gerät ca. 2 Stunden in der betriebsüblichen Position stehen, die Wärmepumpe könnte sonst beschädigt werden.



Der Funktionstest kann nicht mit einem Netzunterbruch abgebrochen werden.

Nach Ablauf oder Abbruch ist der Funktionstest nicht mehr wählbar und das Gerät geht in den normalen Wahlmodus.

# 3.3 Sprachwahl für Funktionstest

► Gerät anschliessen und warten, bis in der Anzeige steht:



Sprachwahl bestätigen «OK»:

► Taste o antippen.

Sprache ändern:

► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Sprache in der Anzeige steht, z. B.:

► Taste • antippen.

- Die Einstellung wird übernommen und in der Anzeige steht:

Français ↓ it/rm/en... OK ↓

Funktionstest starten?

JA: ↓ NEIN:↓

#### **Funktionstest starten** 3.4

► Taste antippen.

**Funktionstest** 

0h03

Der Funktionstest kann auf zwei Arten unterbrochen werden:

- 1. Gerätetür öffnen.
  - In der Anzeige steht:
  - Nach dem Schliessen der Gerätetür steht in der Anzeige:

Funktionstest Pause Gerätetür schliessen

Funktionstest fortsetzen? NEIN:↓ JA: ↓

Oder:

- 2. Taste natippen.
  - In der Anzeige steht:

Funktionstest fortsetzen? NEIN:↓

JA: ↓

Funktionstest fortsetzen «weiter»:

- ► Taste antippen.
  - In der Anzeige steht die Restdauer des Funktionstests, z. B.:

**Funktionstest** 

0h01

Funktionstest «abbrechen»:

► Taste antippen.

 Der Funktionstest ist abgebrochen und in der Anzeige steht: Funktionstest abgebrochen

 Die Anzeige erlischt automatisch nach 15 Sekunden oder nach folgender Aktion:

Funktionstest beendet

#### Funktionstest Ende:

- Nach Ablauf des Funktionstests steht in der Anzeige:
- Die Anzeige erlischt automatisch nach 30 Minuten oder nach folgender Aktion:
- ► Gerätetür öffnen oder Taste antippen.



Bevor das Gerät betriebsbereit ist, muss die Benutzersprache einmalig gewählt werden, siehe «Sprachwahl für Anzeige»

# 3.5 Sprachwahl für Anzeige

Nach der ersten Inbetriebnahme muss die Sprache einmalig gewählt werden. Sie kann jederzeit unter 'Benutzereinstellungen' geändert werden.

- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Sprache in der Anzeige steht, z. B.:
- Deutsch ↓ fr/it/rm/... ↓ OK
- ► Taste 🙋 antippen, um die Sprachwahl zu bestätigen.
- Programm wählen

- Die Einstellung wird übernommen.

# 3.6 Wo ist das Typenschild?

**1** Typenschild mit Fabrikationsnummer (FN)



Notieren Sie die Fabrikationsnummer (FN) Ihres Gerätes auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

# 4 Gerätebeschreibung

#### 4.1 Geräteübersicht

Das Gerät verfügt über einen geschlossenen Luftkreislauf. Mit Hilfe der Wärmepumpe wird der Luft zuerst die Feuchtigkeit entzogen, und anschliessend wird sie wieder erwärmt. Durch diese Wärmerückgewinnung wird der Energieverbrauch stark reduziert.

Dank der Wärmepumpe trocknet das Gerät mit tieferen Temperaturen. Sämtliche Programme werden deshalb schonender durchgeführt.

Das entstehende Kondenswasser wird über einen rückseitigen Wasserablauf in die Abwasserleitung geleitet.

Generell sollten Räume, in denen Wärmepumpentrockner stehen, belüftet sein, da diese in geringem Masse Feuchtigkeit abgeben. Bei geschlossenem Raum muss zwischen mehreren nacheinander folgenden Trockenprogrammen ein Luftwechsel (Tür zum Raum oder ein Fenster öffnen) gewährleistet sein.

- Fassungsvermögen 7 kg Trockenwäsche
- 5 Automatikprogramme
- Zeitliches Trocknen
- Programme für verschiedene Textilien:
  - Lüften– Jeans
  - SeideBabywäsche
  - EntknitternDaunen dünn/dick
  - HemdenFrottee
  - OutdoorKorbprogramm\*
- \* Korb ist als Zubehör zu bestellen.
- Zusatzfunktionen:
  - SchonendReversierenPlusStartaufschub
- Knitterschutz am Programmende
- Klartextanzeige
- Sprachwahl

- Kindersicherung
- Elektrischer Türöffner
- Standby-Sparautomatik

### 4.2 Geräteaufbau



Es besteht die Möglichkeit, die Gerätetür nach links oder rechts zu öffnen. Unser Kundendienst kann das Gerät entsprechend umbauen.

- 1 Bedien- und Anzeigeelemente (bewegliche Bedienblende)
- 2 Gerätetür
- 3 Türsiebdeckel
- 4 Türsieb mit Matte
- 5 Frontgitter
- 6 Frontmatte
- 7 Lüftungsgitter
- 8 Typenschild/Fabrikationsnummer (FN)





# 4.3 Bedien- und Anzeigeelemente



<sup>\*</sup> abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)

#### **Anzeige (Klartextanzeige)**

In der Anzeige stehen während der Programmwahl und dem Programmablauf verschiedene Informationen:

- · Programmname mit Dauer
- · Feuchtegrad mit Restdauer
- Zusatzfunktionen
- Startaufschub
- Benutzereinstellungen
- Hinweis- und Störungsmeldungen

### Automatikprogramme



### Zusatzprogramm



#### Zusatzfunktionen

Schonend Programmende

ReversierenPlus Türöffnung

Startaufschub

### Kontrolllampen

Die Tasten der Automatikprogramme, des Zusatzprogramms und der Zusatzfunktionen sind mit einer Kontrolllampe ausgerüstet.

# Kontrolllampe blinkt

Programm bzw. Funktion kann gewählt werden.

# Kontrolllampe leuchtet

Programm bzw. Funktion ist aktiv.

# Kontrolllampe dunkel

Programm bzw. Funktion ist ausgeschaltet.

# 5 Programmübersicht

# 5.1 Programmablauf für Automatikprogramme

Das Trockenprogramm erfolgt in 3 Phasen:

#### **Trocknen**

Die Wäsche wird getrocknet, bis der eingestellte Trockengrad erreicht ist. Ein Feuchtigkeitssensor überwacht das Trockenprogramm. Nach Erreichen des gewünschten Trockengrades beginnt die Phase «Abkühlen/Lüften».

#### Abkühlen/Lüften

Die Wäsche wird auf eine Temperatur abgekühlt, bei der nur noch eine geringe Knittergefahr besteht.

Diese Phase dauert 1–10 Minuten. Danach kann die Wäsche herausgenommen werden.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz».

#### Knitterschutz

Die getrocknete Wäsche wird in kurzen Abständen bewegt, um eine Knitterbildung zu verhindern.

Der «Knitterschutz» dauert 30 Minuten und kann jederzeit durch Öffnen der Gerätetür oder durch Antippen der Taste

# 5.2 Automatikprogramme



Für die korrekte Programmwahl sind die auf der Wäsche angebrachten Pflegesymbole z. B. 2 zu beachten.



#### Stark trocken

1-7 kg

Für dicke, mehrlagige Textilien und sehr unterschiedliche Beladungen.

Für Maschenware wie T-Shirts und Unterwäsche eher ungeeignet, da diese einlaufen können.



#### Normal trocken/Standardproramm\*

1 - 7 kg

oder\*

Für gleichartige Wäsche wie z. B. T-Shirts oder Unterwäsche. Effizientestes Programm zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien.

\* abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)

# ٥٥

### Bügelfeucht

1-7 kg

Zur Nachbehandlung mit dem Bügeleisen.

# ٥٥٥

# Mangelfeucht

1-7 kg

Zur Nachbehandlung mit einer Wäschemangel, z. B. Tischwäsche.



#### **Zeitliches Trocknen**

1-7 kg

Zum Nachtrocknen von Textilien sowie zum Trocknen geeigneter Schlafsäcke und Steppdecken, eventuell für Einzelstücke.



#### Wolle

1 kg

Wolltextilien, die als waschbar gekennzeichnet sind. Schonende Trocknung durch angepasste Trommelbewegung und niedrige Temperatur (ca. 45  $^{\circ}$ C).

#### 5.3 Textilarten



Mittels Taste schrittweise eine der folgenden Textilarten wählen.

**Lüften** 1–1,5 kg

Zum Auffrischen oder Lüften wenig getragener Textilien.

**Seide** 1–1,5 kg

Zum Trocknen von Seidentextilien. Pflegesymbol beachten, da Seide zu Knitterbildung neigt. Schonende Trocknung durch geringe Temperatur.

Entknittern 1 kg

Knitter, welche durch das Schleudern entstanden sind, werden reduziert (z. B. Hemden, Blusen). Anschliessend können die Textilien gebügelt werden.

Hemden 1–7 Stück

Textilien werden schonend «schranktrocken» getrocknet.

Outdoor 1–3 kg

Freizeit- und Sportbekleidung (Sympatex, Goretex, ...) werden schonend getrocknet.

Jeans 1–4 kg

Jeanstextilien werden «schranktrocken» getrocknet. Pflegekennzeichen beachten, da Jeansstoff einlaufen kann.

#### Babywäsche

1-7 kg

Babywäsche wird schonend «schranktrocken» getrocknet. Durch eine ausgedehnte Nachtrockenphase wird die Wäsche hygienisch getrocknet.

#### Daunen dünn

1-2 kg

Für feine Daunentextilien (z. B. dünne Decken und Jacken).

Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

# Daunen dick 1–2 kg

Für voluminöse Daunentextilien (z. B. Kissen, Jacken und schwere Decken).

Sofern empfohlen, können Tennisbälle für flauschiges Trocknen hinzugegeben werden.

Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

# Frottee 1–3 kg

Zum Trocknen von dicken Handtüchern und Frotteewäsche.

### Korbprogramm

Zum Trocknen von sauberen Stoff-/Turnschuhen und Kleinartikeln wie Handschuhe, Mützen und Kuscheltiere im Korb\*.

\* Korb ist als Zubehör zu bestellen.



Korbprogramm nur mit Korb verwenden. Dieses Programm ist nicht geeignet für Leder- oder Kunstlederschuhe.

#### 5.4 Zusatzfunktionen

# **■** Schonend

Zum schonenden Trocknen von Textilien aus Mischgewebe (z. B. Oberhemden, Pullover, T-Shirts). Der Trockengrad wird reduziert.

Optimale Wäschemenge: 1-2,5 kg

# ReversierenPlus

Durch zusätzliches Drehen der Trommel gegen die Hauptrichtung, wird das Trockenergebnis gleichmässiger und das Wäscheknäuel-Risiko stark verringert.

# Startaufschub

Nutzen von Stromspartarifen (Einstellbereich bis 24 h).

Stromsperrzeiten – festgelegt durch die örtlichen Elektrizitätswerke – verlängern die Aufschubzeit um die Dauer der Sperrzeit. Diese Zeit wird jedoch nicht angezeigt.

# 6 Benutzereinstellungen

### 6.1 Benutzereinstellungen anpassen

Benutzereinstellungen können – falls kein Programm abläuft und keine Fehlermeldung angezeigt wird – bei offener oder geschlossener Gerätetür verändert werden. Das Vorgehen ist für alle Einstellungen sinngemäss gleich.

#### Benutzereinstellungen ändern

- ► Taste 🖟 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Zum Ändern Taste <a> antippen</a>.
  - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.

| Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX |     |
|---------------------------------------|-----|
| Kindersicherung                       | AUS |
| Kindersicherung                       |     |

### Benutzereinstellungen verlassen

► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.



FIN

### Mögliche Benutzereinstellungen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick der möglichen Benutzereinstellungen.

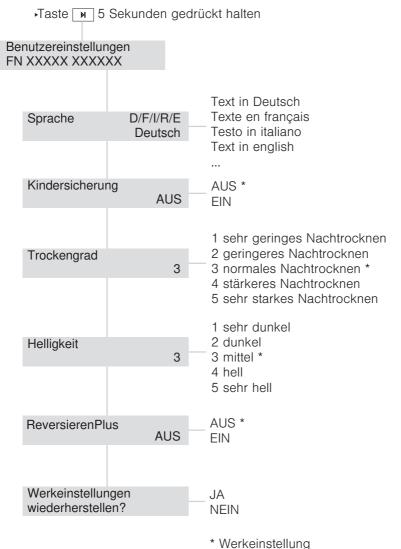

# 6.2 Sprache

Die Sprache in der Anzeige wird nach der ersten Inbetriebnahme unter «Sprachwahl für Anzeige» gewählt und kann jederzeit – wie in diesem Abschnitt beschrieben – geändert werden.

### Sprache ändern

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Sprache in der Anzeige steht, z. B.:
- ➤ Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
  - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

| Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX | 1                    |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sprache                               | D/F/I/R/E<br>Deutsch |
| Language                              | D/F/I/R/E<br>English |

# 6.3 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein zufälliges Starten oder Abbrechen eines Programms durch Kinder verhindern. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann nur durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten ein Programm gestartet werden.

### Kindersicherung ein-/ausschalten

- ► Taste So oft antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen.
  - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.



# 6.4 Trockengrad

Das Gerät ist für ein möglichst energiesparendes Trocknen ausgelegt. Durch den Feuchtigkeitssensor wird der Trockengrad der Wäsche kontinuierlich abgetastet. Sollte die Wäsche nicht ausreichend getrocknet sein – oder ist sie übertrocknet – kann der Trockengrad geändert werden.



Durch das Ändern des Trockengrades werden alle Programme auf den neuen Trockengrad eingestellt. Insbesondere beim Erhöhen des Trockengrades ist Vorsicht geboten, da ein Übertrocknen der Wäsche zu einer stärkeren Belastung der Wäsche führt.

#### Trockengrad ändern

- ► Taste → 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis der aktuelle Trockengrad in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste So oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

# Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX Trockengrad 3 Trockengrad 5

### Trockengradstufen

- 1 sehr geringes Nachtrocknen
- 2 geringeres Nachtrocknen
- 3 normales Nachtrocknen (Werkseinstellung)
- 4 stärkeres Nachtrocknen
- 5 sehr starkes Nachtrocknen

# 6.5 Helligkeit

Mit dieser Funktion kann der Kontrast der Anzeige zwischen der Schrift und dem Hintergrund geändert werden.

### Helligkeit in der Anzeige ändern

- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Helligkeit in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

| Benutzereinstellungen<br>FN XXXXX XXXXXX |   |
|------------------------------------------|---|
| Helligkeit                               | 3 |
| Helligkeit                               | 5 |

### Helligkeitsstufen

- 1 sehr dunkel
- 2 dunkel
- 3 mittel (Werkeinstellung)
- 4 hell
- 5 sehr hell

#### 6.6 ReversierenPlus

Durch zusätzliches Drehen der Trommel gegen die Hauptrichtung, wird das Trockenergebnis gleichmässiger und das Wäscheknäuel-Risiko stark verringert.

Besonders zum Trocknen grosser Wäschestücke z. B. Bettwäsche geeignet.

#### ReversierenPlus ein-/ausschalten

- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen.
  - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

| Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX |     |
|---------------------------------------|-----|
| ReversierenPlus                       | AUS |
| ReversierenPlus                       | EIN |



In den Benutzereinstellungen wird die Funktion ReversierenPlus standardmässig ein- oder ausgeschaltet.

Mit der Taste kann die Zusatzfunktion jeweils für das aktuell gewählte Programm zu- oder abgewählt werden. Die Benutzereinstellung bleiben unverändert.

# 6.7 Werkeinstellungen wiederherstellen

Die Werkeinstellungen können wiederhergestellt werden.

► Taste so oft antippen, bis in der Anzeige steht:

► Taste antippen.

Werkeinstellungen wiederherstellen:

«JA»: ► Taste antippen.

«NEIN»: ► Taste antippen.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX

Werkeinstellung wiederherstellen?

Werkeinstellungen
JA: ↓ NEIN: ↓

Werkeinstellungen wiederhergestellt!

### 7 Trocknen

#### 7.1 Gerät vorbereiten



Nach jedem Transport oder Umplatzierung muss das Gerät in der betriebsüblichen Position ca. 2 Stunden stehen gelassen werden. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät führen.

▶ Netzstecker einstecken oder Wandschalter einschalten.





### 7.2 Wäsche einfüllen

► Gerätetür öffnen (im Bereich der Punkte auf den seitlichen Türrand drücken) oder Taste • antippen.



- ► Nasse Wäsche stückweise und locker einfüllen.
  - Maximale Füllmenge siehe 'Programmübersicht'.
  - Wäschetrommel idealerweise ½ füllen.
  - Vor allem grosse Decken benötigen einen ausreichenden Wäschefall.
- ► Gerätetür schliessen (zudrücken).



Kontrollieren Sie beim Schliessen der Gerätetür, dass kein Wäschestück eingeklemmt ist.

- In der Anzeige steht:

Programm wählen

Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.



Erfolgt während 20 Sekunden keine Programmwahl, erlöschen alle Anzeigen. Die Programmwahl kann jedoch weiterhin erfolgen.

# 7.3 Programm wählen

#### «Tip and go»

Durch das Antippen einer einzelnen Taste wird ein Automatikprogramm gewählt. Alle benötigten Einstellungen werden dem Programm automatisch zugeordnet.

Zusatzfunktionen können durch Antippen der entsprechenden Taste zu- oder abgewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.



Bestimmen Sie das für Ihre Wäsche geeignete Programm anhand der 'Programmübersicht'.

#### Restdaueranzeige

Bei der Programmwahl wird die zu erwartende Programmdauer angezeigt. Diese bezieht sich auf eine gleichartige Wäschezusammensetzung mit definiertem Gewicht.

Nach dem Programmstart wird die Beladungsmessung durchgeführt:

– In der Anzeige steht:

Beladungsmessung

1h35

Der Buchstabe «h» blinkt: Die voraussichtliche Restdauer wird berechnet und anschliessend angezeigt.



Je nach Textilart kann die tatsächliche Laufzeit von der angezeigten Dauer abweichen. Deshalb kann die angezeigte Restdauer – vor allem gegen Programmende – während einigen Minuten stehen bleiben. Während dieser Dauer blinkt der Buchstabe «h» und die Restdauerberechnung wird erneut durchgeführt.

 Der Buchstabe «h» blinkt erneut und in der Anzeige steht: Restdauerberechnung

0h15

- Alternierend wird der erreichte Trockengrad angezeigt.
- Die Restdauer wird neu berechnet und anschliessend angezeigt.

### Automatikprogramm wählen

- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.

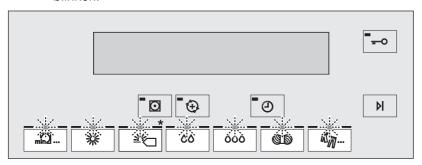

- \* abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)
- ► Gewünschte Programmtaste antippen.
  - Die Kontrolllampe des gewählten Programms leuchtet.
  - Das gewählte Programm und die voraussichtliche Dauer (Stunden/Minuten) wird angezeigt.
  - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.



Während dieser Dauer kann ein neues Programm gewählt werden. Alle bereits aktivierten Zusatzfunktionen werden gelöscht und müssen neu gewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.

#### Zeitliches Trocknen wählen

- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.



- \* abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)
- ► Taste \_\_\_ antippen.
- ▶ Durch wiederholtes Antippen die gewünschte Dauer von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 oder 120 Minuten einstellen.
  - Die eingestellte Dauer steht in der Anzeige.
  - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.



In der gewählten Dauer ist immer eine Phase «Abkühlen/Lüften» von 10 Minuten enthalten.

#### Zusatzfunktionen wählen

- ► Eine der Tasten antippen, während die Kontrolllampen blinken.
- Schonend
- ReversierenPlus

#### Startaufschub wählen

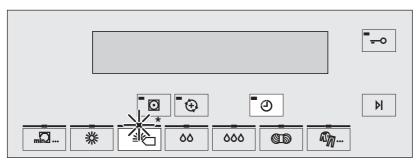

- \* abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)
- ► Taste odirekt nach der Programmwahl gedrückt halten oder so oft antippen, bis in der Anzeige die gewünschte Startaufschubdauer (max. 24 Stunden) steht.
  - Die Anzeige wird abgedunkelt.
  - Nach Ablauf der gewählten Dauer startet das gewählte Programm automatisch.



Es kann jederzeit Wäsche nachgefüllt werden.

Die verbleibende Aufschubzeit kann durch wiederholtes Antippen der Taste ostundenweise bis auf Null verkürzt werden.

### 7.4 Eingabe korrigieren

### Während der Programmwahl

- ► Erneut eine Programmtaste antippen.
  - Alle gewählten Einstellungen sind gelöscht.



Nach dem Programmstart ist keine Korrektur mehr möglich. Das Programm muss abgebrochen werden.

### 7.5 Programm unterbrechen

Ein aktives Programm kann jederzeit unterbrochen werden, um Wäsche nachzulegen oder vorzeitig zu entnehmen.



Nach dem Schliessen der Gerätetür startet die Wärmpumpe erst wieder nach einer Wartezeit von 5 Minuten und die Programmdauer verlängert sich dementsprechend.

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Die Kontrolllampe des gewählten Programms leuchtet.
  - In der Anzeige blinkt der Programmname und die Restdauer respektive die Aufschubzeit.
- ► Gerätetür schliessen (zudrücken).
  - Die Kontrolllampe des vorgängig gewählten Programms blinkt.
- ► Blinkende Programmtaste antippen.
  - Das Programm wird fortgesetzt.

### 7.6 Programm vorzeitig abbrechen

- ► Taste antippen.
  - Das Programm wird abgebrochen, alle Einstellungen sind gelöscht.

### 7.7 Programmwahl bei eingeschalteter Kindersicherung

Das Ein-/Ausschalten der Kindersicherung wird unter 'Benutzereinstellungen' beschrieben.

- ► Gerätetür schliessen.
  - In der Anzeige steht:

Kindersicherung .

Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.

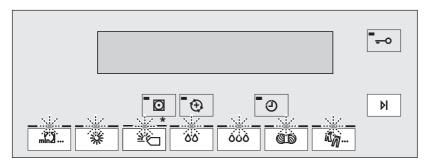

- \* abhängig von der Fabrikationsnummer (FN)
- ► Gewünschte Programmtaste gedrückt halten und zusätzlich ☐ Taste antippen.
  - Die Kontrolllampen der Zusatzfunktionen blinken.



Die weitere Bedienung kann bis zum Programmstart ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen.

### Programm unterbrechen durch Türöffnung

- ► Gerätetür öffnen.
  - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe blinkt gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
  - Programm wird fortgesetzt.

### Programm abbrechen durch Türöffnung

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe blinkt gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
  - Programm ist abgebrochen.

#### Programm abbrechen durch Tastenwahl

Bei geschlossener Tür folgenden Schritt durchführen:

- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe leuchtet gedrückt halten und zusätzlich Taste 🖪 antippen.
  - Programm ist abgebrochen.

### 7.8 Programmende

In der Anzeige steht: Programmende Türsieb reinigen

Die Kontrolllampe des abgelaufenen Programms leuchtet und die Taste
 blinkt.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz». Nach dessen Ablauf erlöschen alle Anzeigen.

#### Entnehmen der Wäsche

- ► Gerätetür öffnen oder die Taste antippen.
  - Alle Anzeigen erlöschen.
- ► Wäsche herausnehmen.
- ► Türsieb reinigen.
- ► Gerätetür schliessen.



Wird die Gerätetür bereits während der Phase «Abkühlen» geöffnet, wird das Programm abgebrochen und alle Anzeigen erlöschen.

# **Ende des Waschtages**

- ► Türsieb reinigen.
- ► Gerätetür schliessen.

# 8 Pflege und Wartung

# 8.1 Reinigungsintervalle



| Pos. | Geräteteil        | Reinigungsinter-<br>vall                                    | Reinigung                                                                                                                   |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Türsieb           | nach jedem Tro-<br>ckenprogramm                             | Flusen entfernen                                                                                                            |
|      |                   | sobald stärkere<br>Ablagerungen<br>festgestellt wer-<br>den | mit flüssigem Scheuermittel und<br>Schwamm, mit Wasser abspülen und<br>abtropfen lassen; bei hartem Wasser<br>mit Putzessig |
| 2    | Türmatte          | nach Bedarf *                                               | Flusen entfernen/waschen 40 °C                                                                                              |
| 3    | Frontmatte        | jährlich                                                    | Frontmatte und Luftkanal überprüfen und bei Bedarf reinigen                                                                 |
|      | Gerät aus-<br>sen | Gelegentlich                                                | mit feuchtem Tuch und nachtrocknen                                                                                          |

\* Je nach Wäscheart und Beladungsmenge kann sich mehr oder weniger schnell ein Flusenbelag bilden



Türmatte nicht mit einem Staubsauger reinigen.

Die Türmatte könnte beschädigt werden.

### 8.2 Störungsmeldung A9, Sieb und Matten reinigen

# A9 Sieb und Matten reinigen



Ein starker Flusenbelag führt zu einem reduzierten Prozessluftstrom und kann dadurch den Trocknungsprozess beeinträchtigen und die Störungsmeldung «A9 Sieb und Matten reinigen» auslösen.

Folgende Geräteteile sind zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen:

- Türsieb
- Türmatte
- Frontmatte



Erscheint die Störungsmeldung nach Reinigung des Siebes und der Matten weiterhin, ist die Frontmatte zu entfernen und vorsichtig mit einem Staubsauger zu reinigen. Siehe Kap. 8.6 'Frontmatte' reinigen.

### 8.3 Flusenbildung

Flusen sind feine Textilfasern, die grösstenteils bei der Verarbeitung, der Abnützung und beim Waschen entstehen. Flusen sind keine Folge einer übermässigen Wäschebeanspruchung im Gerät. Auch wenn die Wäsche an der Leine getrocknet wird, können beim Schütteln und Bügeln frei werdende Flusen beobachtet werden.

In nassem Zustand haften die Flusen an der Wäsche. Sie lösen sich während des maschinellen Trocknens und werden vom Türsieb aufgefangen. Je nach Art der Wäsche bleibt deshalb eine mehr oder weniger grosse Flusenmenge im Sieb zurück.

# 8.4 Türsieb reinigen

### nach jedem Trockenprogramm

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Flusen entfernen.
- ► Türsiebdeckel 2 wieder schliessen.





Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

# 8.5 Grundreinigung Türsieb inklusive Matte



Türmatte 4 nicht mit einem Stausauger reinigen. Die Türmatte könnte beschädigt werden.

#### bei Bedarf







- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Türsieb 3 entnehmen, aufklappen und Filtermatte 4 entfernen.
- ► Türsieb 3 gegen das Licht halten, um Ablagerungen zu erkennen. Bei stärkeren Ablagerungen ist das Türsieb 3 nass zu reinigen.
  - Mit flüssigem Scheuermittel (eventuell darin einlegen) und Schwamm reinigen, bei hartem Wasser mit Putzessig.
  - Filtermatte unter fliessendem Wasser reinigen und ausdrücken.
  - Bei starken Ablagerungen mit Waschprogramm 40 °C waschen.
- ► Filtermatte 4 wieder richtig einlegen.
- ▶ Türsieb 3 wieder einsetzen und dabei auf richtige Positionierung achten.





Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

### 8.6 Frontmatte reinigen



Erscheint nach Reinigung der Siebe und der Matte weiterhin die Störungsmeldung «A9 Siebe und Matte reinigen», ist die Frontmatte vor der Wärmepumpe äusserst vorsichtig mit einem Staubsauger abzusaugen.

#### Die Frontmatte nach Bedarf reinigen

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Frontgitter 2 entfernen.
- ► Frontmatte 4 durch leichtes nach unten Drücken der Lasche 3 lösen und herausziehen.
- ► Frontmatte 4 vorsichtig mit Staubsaugerdüse absaugen.
- ► Luftkanal vor Frontmatte **4** prüfen und bei Bedarf mit Staubsauger oder feuchtem Tuch reinigen.
- ► Frontmatte 4 wieder einsetzen und einrasten, auf richtige Positionierung achten.
- ► Frontgitter 2 wieder einsetzen.







Das Gerät startet nur mit korrekt eingesetzter Frontmatte.

### 8.7 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor **1** tastet die Restfeuchte der Wäsche ab. Durch Verschmutzung können Fehlmessungen entstehen.

Der Feuchtigkeitssensor 1 muss gereinigt werden, falls in der Anzeige steht:

- ► Gerätetür öffnen.
- ► Am Feuchtigkeitssensor 1 Flusen und Fremdkörper entfernen. Eventuell mit einem feuchten Tuch reinigen und nachtrocknen.

A3 Feuchtigkeitssensor reinigen



# 9 Störungen selbst beheben

In diesem Kapitel sind Störungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfache Weise selbst behoben werden können. Falls eine andere Störung angezeigt wird, oder die Störung nicht behoben werden kann, rufen Sie den Service an.



Bevor Sie den Service anrufen, notieren Sie sich bitte die komplette Störungsmeldung.

FXX / EXX siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

### 9.1 Was tun, wenn ...

#### ... in der Anzeige steht

A0 Ablauf prüfen

| Mögliche Ursache |                                                        | Behebung                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                | Die Ablaufleitung ist verstopft, geknickt oder defekt. | ► Ablaufleitung ausserhalb des Gerätes überprüfen.                                                                                                                               |
| •                | Die Förderhöhe der Ablaufleitung ist zu hoch (<1,2 m). | ► Ursache beheben.  ► Störungsmeldung durch Antippen der Taste  □ quittieren.                                                                                                    |
| •                | Das Gerät ist an ein Doppel-UP-Siphon angeschlossen.   | <ul> <li>Programm starten.</li> <li>Falls Störung erneut erscheint, komplette<br/>Störungsmeldung und FN-Nummer notieren,<br/>anschliessend Stromzufuhr unterbrechen.</li> </ul> |
|                  |                                                        | ► Service anrufen.                                                                                                                                                               |

### ... in der Anzeige steht

A3 Feuchtigkeitssensor reinigen

| Mögliche Ursache            | Behebung                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Feuchtigkeitssensor ist | ► Feuchtigkeitssensor reinigen und trocknen.                                                                                      |
| verschmutzt oder nass.      | Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren.                                                                              |
|                             | ► Programm starten.                                                                                                               |
|                             | ► Falls Störung erneut erscheint, komplette<br>Störungsmeldung und FN-Nummer notieren,<br>anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. |
|                             | ► Service anrufen.                                                                                                                |

### ... in der Anzeige steht

A9 Sieb und Matten reinigen

| Mögliche Ursache                                              | Behebung                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folgende Geräteteile kön-<br>nen verstopft sein:              | ► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.                                                                        |
| <ul><li>Türsieb</li><li>Türmatte</li><li>Frontmatte</li></ul> | ► Störungsmeldung durch Antippen der Taste ☐ quittieren. ☐ Programm starten.                                              |
|                                                               | Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. |
|                                                               | ► Service anrufen.                                                                                                        |

### ... in der Anzeige steht

FXX / EXX siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

| Mögliche Ursache |                                             | Behebung                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                | Verschiedene Situationen<br>können zu einer | Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren.                                                                        |
|                  | «F-Meldung» führen.                         | Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen und wieder einschalten.                                                       |
|                  |                                             | ► Anschliessend ein Programm wählen.                                                                                        |
|                  |                                             | ► Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. |
|                  |                                             | ► Service anrufen.                                                                                                          |

### ... in der Anzeige steht

U1 / E42 siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

| Mögliche Ursache | Behebung                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Überspannung.  | Störungsmeldung durch Antippen der Taste  Glubbergerung unt der Taste                                 |
|                  | Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen und wieder einschalten.                                 |
|                  | ► Anschliessend ein Programm wählen.<br>Falls Störung erneut erscheint:                               |
|                  | ► Stromzufuhr unterbrechen.                                                                           |
|                  | ► Hausinstallation durch Elektroinstallateur<br>kontrollieren lassen. Falls Störung erneut erscheint: |
|                  | ► Komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen.           |
|                  | ► Service anrufen.                                                                                    |

### ... in der Anzeige steht

Türsieb einsetzen Gerätetür schliessen

| Mögliche Ursache         | Behebung                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                          | Türsieb einsetzen und dabei auf die richtige<br>Positionierung achten. |
| Die Gerätetür ist offen. | Gerätetür schliessen.                                                  |

### ... in der Anzeige steht

Frontmatte einsetzen

| Mögliche Ursache |                             | Behebung                      |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| [                | Frontmatte nicht oder nicht | Frontmatte richtig einsetzen. |
|                  | richtig eingesetzt.         |                               |

# ... nach dem Schliessen der Gerätetür kein neues Programm gewählt werden kann

| Mögliche Ursache            | Behebung               |
|-----------------------------|------------------------|
| • Ein Programm wurde unter- | Taste Antippen.        |
| brochen.                    | Neues Programm wählen. |

#### ... das Gerät nicht startet

| Mögliche Ursache |                            | Behebung                                                          |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| •                | Die Gerätetür ist offen.   | ► Gerätetür schliessen.                                           |
| •                | Das Türsieb fehlt.         | ► Türsieb einsetzen und dabei auf richtige Positionierung achten. |
| •                | Die Frontmatte fehlt.      | ► Frontmatte einsetzen                                            |
| •                | Die Stromzufuhr ist unter- | ► Netzstecker einstecken.                                         |
|                  | brochen.                   | ► Wandschalter einschalten.                                       |
|                  |                            | ► Sicherung prüfen.                                               |

# ... die Wäsche nicht genügend trocken ist

| Mögliche Ursache                            | Behebung                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Die Beladung besteht aus                    | ► Längeres Programm wählen.                     |
| unterschiedlichen Textilien.                | ▶ Programm 💁 wählen.                            |
|                                             | ► Trockengrad ändern.                           |
| Die Stromzufuhr ist unter-                  | ► Netzstecker einstecken.                       |
| brochen.                                    | ► Wandschalter einschalten.                     |
|                                             | ► Sicherung prüfen.                             |
| Der Feuchtigkeitssensor ist<br>verschmutzt. | ► Feuchtigkeitssensor reinigen.                 |
| Der «Demomodus» ist ein-                    | ► Gerätetür öffnen.                             |
| geschaltet.                                 | ► Taste 🕰 und 💌 gedrückt halten.                |
|                                             | ► Gleichzeitig Taste ☐ antippen.                |
|                                             | <ul><li>In der Klartextanzeige steht:</li></ul> |
|                                             | Demomodus EIN                                   |
|                                             |                                                 |
|                                             | ► Taste antippen.                               |
|                                             | <ul><li>In der Klartextanzeige steht:</li></ul> |
|                                             | Demomodus AUS                                   |

### ... die Programmdauer deutlich länger ist, als angezeigt wird

| Mögliche Ursache                                 | Behebung                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Folgende Geräteteile kön-<br>nen verstopft sein: | ► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen. |
| - Türsieb                                        |                                                    |
| - Türmatte                                       |                                                    |
| <ul><li>Frontmatte</li></ul>                     |                                                    |
| • Die Wäsche war sehr nass.                      | ► Wäsche stärker schleudern.                       |
| Zu hohe Umgebungstem-<br>peratur.                | ▶ Die Be- und Entlüftung des Raumes verbessern.    |

### ... die Wäsche statisch geladen ist

| Mögliche Ursache |                                               | Behebung                                       |  |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                  | <ul> <li>Wäschestücke aus Kunstfa-</li> </ul> | ▶ Dies ist eine normale Eigenschaft von Kunst- |  |
|                  | ser.                                          | fasergewebe. Die Ursache der statischen        |  |
|                  |                                               | Aufladung liegt nicht am Gerät.                |  |

### ... die Restdaueranzeige während längerer Zeit stehen bleibt

| Mögliche Ursache                                                                                                        | Behebung                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Trockengrad ist noch<br>nicht erreicht.                                                                             | ► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Ist der erforderliche Trockengrad erreicht, läuft die Restdaueranzeige automatisch weiter. |
| <ul> <li>Stark unterschiedliche Wä-<br/>schezusammensetzung<br/>(insbesondere bei gröbe-<br/>ren Textilien).</li> </ul> | ► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Die Restdaueranzeige läuft nach einiger Zeit automatisch weiter.                           |
| Die Siebe sind verflust.                                                                                                | ► Siebe reinigen.                                                                                                                    |

# 10 Tipps rund ums Trocknen

### 10.1 Pflegesymbole

Für das richtige Trocknen beachten Sie bitte die Pflegesymbole auf den Etiketten Ihrer Wäsche.



Normal trocknen



Schonend trocknen



Nicht maschinell trocknen

# 10.2 Allgemeine Tipps

- Beim Waschen vorzugsweise keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel verwenden. Die Wäsche erhält durch das maschinelle Trocknen automatisch einen weichen, flauschigen Griff.
- Durch die Verwendung von Weichspüler beim Waschen kann sich mit der Zeit ein dünner, kaum sichtbarer Belag auf der Wäschetrommel und den Feuchtigkeitssensoren bilden. Dies kann zu Funktionsstörungen führen, so dass der gewünschte Trockengrad nicht mehr erreicht werden kann.
- · «Dufttücher» möglichst sparsam einsetzen.
- Wäschestücke vor Beschädigung schützen.
  - Bettanzüge, Kissen, Reissverschlüsse, Haken und Ösen schliessen.
  - Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden.
- Beim Trocknen von Textilien, die zu Knitterbildung neigen, Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Bei voluminösen Wäschestücken (z. B. Schlafsäcke, Duvets usw.), welche die Trommel mehr als zur Hälfte füllen, sind unbedingt die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.
- Wolltextilien und Seide werden vielfach als «nicht maschinell trocknen» ausgezeichnet.
  - Bei Wolltextilien und Seide sind die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.

- Entsprechendes Programm durch Antippen der Taste
   wählen.
- Bei pflegeleichten Textilien (z. B. Hemden oder Baumwoll-Mischgewebe) Zusatzfunktion Schonend zuwählen und die Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Maschenwaren (z. B. T-Shirts) neigen zum Einlaufen. Zusatzfunktion Schonend zuwählen.
- Kleidungsstücke mit Metallschnallen (z. B. Latzhosen) sollten mittels Zusatzprogramm Zeitliches Trocknen getrocknet werden. Die Metallschnallen können in einem Automatikprogramm zum Übertrocknen der Wäschestücke führen.

### 10.3 Energiespartipps

- Gut geschleuderte Wäsche braucht weniger Trocknungszeit und spart Energie.
  - Wäsche vor dem Trocknen gut schleudern. Beim Schleudern entstandene Knitterfalten werden weitgehend beim maschinellen Trocknen geglättet.
- Verschmutzte Flusensiebe und Filtermatten reduzieren den Luftdurchsatz beim Trocknen und führen zu längeren Trocknungszeiten und höherem Energieverbrauch.
  - Flusensiebe und Filtermatten sind regelmässig gemäss der Bedienungsanleitung zu reinigen.
- Die maximale Füllmenge des jeweiligen Programmes sollte stets ausgenutzt werden.
- Kleine, leichte Wäschestücke trocknen schneller, unterschiedliche Materialen können unterschiedliche Trocknungsdauern aufweisen.
  - Wäschestücke sind nach Art und Grösse zu sortieren, damit ein Übertrocknen einzelner Stücke vermieden werden kann.

# 11 Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modell-Nr. und genaue Bezeichnung angeben.

Türsieb

Türmatte

Frontgitter

Frontmatte

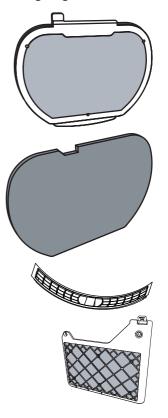

### 12 Technische Daten

### Aussenabmessung

Höhe: 85 cm
Breite: 59,5 cm
Tiefe: 61 cm
Gewicht: 65 kg
Förderleistung Pumpe: 1,2 m

Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche

### Umgebungsbedingungen

Zulässige Raumtemperaturen während des

Betriebes: 5 °C bis 35 °C

#### **Elektrischer Anschluss**

► Siehe Typenschild 1



### 12.1 Produktdatenblatt

| Gemäss EU-Verordnung Nr. 392/2012                                                 |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Marke                                                                             | -            | V-ZUG AG                   |
| Die Modellkennung entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild.              | -            | 12002                      |
| Nennkapazität Baumwollwäsche bei vollständiger Befüllung                          | kg           | 7                          |
| Geräteart                                                                         | -            | Kondensations-<br>trockner |
| Energieeffizienzklasse                                                            | -            | A++                        |
| Energieverbrauch von x kWh/Jahr 1)                                                | kWh/<br>Jahr | 184,0                      |
| Trocknerart                                                                       | -            | WT mit Automatik           |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwoll-<br>programms bei vollständiger Befüllung  | kWh          | 1,50                       |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwoll-<br>programms bei Teilbefüllung            | kWh          | 0,88                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                  | W            | 0,00                       |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand                                 | W            | 2,50                       |
| Dauer des nichtausgeschalteten Zustands                                           | min          | 30                         |
| Standard-Baumwollprogramm <sup>2</sup> )                                          | <u>*</u>     | Normal trocken             |
| Gewichtete Programmdauer 3)                                                       | min          | 96                         |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung          | min          | 124                        |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung                    | min          | 76                         |
| Kondensationseffizienzklasse 4)                                                   | -            | А                          |
| Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | %            | 95                         |
| Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung           | %            | 95                         |

#### 12 Technische Daten

| Gewichtete Kondensationseffizienz 5) | %  | 95 |
|--------------------------------------|----|----|
| Schallleistungspegel                 | dB | 65 |

<sup>1)</sup> Energieverbrauch von x kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Nutzung des Geräts ab.

- 3γ Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.
- 4γ Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- 5γ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

#### 12.2 Verbrauchswerte

Die angegebenen Werte für die Programmdauer und Energie gelten für die maximal angegebene Füllmenge mit ca. 1200 U/min geschleuderter Wäsche (entspricht einer Restfeuchte von ca. 60 %). Bei höherer Schleuderdrehzahl oder kleinerem Füllgewicht reduzieren sich die Werte um ca. 20–30 %.

#### Automatikprogramme

| Programm          | Füllmenge | Restfeuchte | Programmdauer | Energie |
|-------------------|-----------|-------------|---------------|---------|
|                   | kg        | %           | Std./min      | kWh     |
| Stark trocken     | 1–7       | -4 bis -1   | 2h30          | 1.80    |
| Normal trocken*   | 1–7       | -1 bis 2    | 2h04          | 1.50    |
| Bügelfeucht       | 1–7       | 8 bis 16    | 1h30          | 1.05    |
| Mangelfeucht      | 1–7       | 20 bis 30   | 1h15          | 0.85    |
| Wolle             | 1         | 0 bis 5     | 1h05          | 0.75    |
| Zeitliches Trock- | 1–7       |             | 0h10 bis 2h00 |         |
| nen               |           |             |               |         |

<sup>\*</sup> Energieeffizientestes Programm zur Trocknung von normaler nasser Baumwollwäsche.

<sup>2)</sup> Standard-Baumwollprogramm, auf welches sich die Information auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen von normal nassen Baumwolltextillen geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwollwäsche am effizientesten.

### **Textilarten**

| Programm     | Füllmenge | Restfeuchte | Programmdauer | Energie |
|--------------|-----------|-------------|---------------|---------|
|              | kg        | %           | Std./min      | kWh     |
| Lüften       | 1-1,5     | -           | 0h10          | 0.02    |
| Seide        | 1-1,5     | 0 bis 2     | 0h45          | 0.50    |
| Entknittern  | 1         | _           | 0h20          | 0.10    |
| Hemden       | 1-7 Stk.  | 0 bis 2     | 0h40          | 0.30    |
| Outdoor      | 1–3       | 0 bis 2     | 0h50          | 0.55    |
| Jeans        | 1-4       | -1 bis 2    | 1h45          | 1.20    |
| Babywäsche   | 1–7       | -1 bis 1    | 2h55          | 2.00    |
| Daunen dünn  | 1–2       | -1 bis 1    | 1h55          | 1.20    |
| Daunen dick  | 1–2       | -1 bis 1    | 2h35          | 1.85    |
| Frottee      | 1–3       | -1 bis 1    | 1h40          | 1.20    |
| Korbprogramm | _         | -           | 0h30 bis 3h00 | _       |

#### 12.3 Hinweise für Prüfinstitute

- ▶ Die korrekte Ermittlung der Deklarationsdaten ist nach einer Einlaufphase von 5 vollständigen Trockenprogrammen (Automatikprogramm: Normal trocken 🚨 / 🟝 ) mit Wäsche gegeben.
- ▶ Nach jedem Trockenprogramm das Türsieb nass reinigen.
- ▶ Die Feuchteabtastung des Gerätes ist auf eine durchschnittliche Wasserhärte abgestimmt. Um das Gerät dem Wasserleitwert gemäss Norm (75 mS/cm) anzupassen, muss in den Benutzereinstellungen der Trockengrad auf «1» eingestellt sein.

Normprogramm einstellen gemäss EN 61121:

- · Baumwollwäsche normal trocken, Füllmenge 7 kg
- ► Taste antippen.
- Baumwollwäsche bügelfeucht, Füllmenge 7 kg
- ► Taste antippen.
- Pflegeleicht normal trocken, Füllmenge 2,5 kg
- ► Taste und nacheinander antippen.

### 12.4 Standby-Sparautomatik

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit einer Standby-Sparautomatik ausgerüstet.

Einige Minuten nach Programmende erlöschen sämtliche Anzeigen. Nach dem Programmende läuft noch für ca. 30 Minuten der Kühllüfter (Unausgeschalteter Zustand).

Danach wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Der Stromverbrauch wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Dennoch bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

# 13 Stichwortverzeichnis

| A                               | Gerätebeschreibung                  |     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Abkühlen                        | Grundreinigung Türsieb inklusiv     | 44  |
| Anzeige (Klartextanzeige)       | Gültigkeitsbereich                  | 2   |
| Aussenabmessung 57              | Н                                   |     |
| Automatikprogramme 18, 21       | Helligkeit                          |     |
| Wählen 35                       | Ändern<br>Stufen                    |     |
| В                               | Hinweis Wärmepumpe                  |     |
| Bedienelemente                  | Hinweise für Prüfinstitute          | 61  |
| Ändern25                        | K                                   |     |
| Verlassen25                     | Kindersicherung<br>Ein-/Ausschalten |     |
| D                               | Knitterschutz                       |     |
| Deinstallation11                |                                     |     |
| Dufttücher54                    | L                                   |     |
| E                               | Lüften                              | 20  |
|                                 | М                                   |     |
| Eingabe korrigieren             | •••                                 |     |
| Ende des Waschtages 41          | Modell-Nr                           | 2   |
| Energiespartipps55              |                                     |     |
| Entsorgung 11                   | N                                   |     |
| Ersatzteile                     | Notizen                             | 65  |
| F                               | Р                                   |     |
| Fabrikationsnummer (FN) 15      | Pflege                              | 42  |
| Feuchtigkeitssensor reinigen 47 | Pflegesymbole                       |     |
| Flusen 43                       | Produktfamilie                      | 2   |
| Frontmatte reinigen             | Programm                            | 0.0 |
| Funktionstest                   | Ablauf                              |     |
| Ende 14                         | Ende                                |     |
| Fortsetzen 13                   | Übersicht                           |     |
| Sprachwahl 12                   | UnterbrechenVorzeitig abbrechen     |     |
| Starten13                       | Wählen                              |     |
| Otartori                        | Programm abbrechen                  | 04  |
| 0                               | Durch Tastenwahl                    | 4∩  |
| G                               | Durch Türöffnung                    |     |
| Gebrauchshinweise8              | Programm unterbrechen               |     |
| Gerät vorbereiten               | Durch Türöffnung                    | 39  |
| Geräteaufbau17                  | Prüfinstitute-Hinweise              | 61  |

### 13 Stichwortverzeichnis

| R                              | Türsieb reinigen44                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Raumtemperatur57               | Typ 2                                                    |
| Reinigung                      |                                                          |
| Feuchtigkeitssensor47          | U                                                        |
| Reinigungsintervalle           | Umgebungsbedingungen 57                                  |
| Restdaueranzeige34             | omgebungsbeumgungen 57                                   |
| ReversierenPlus24              |                                                          |
| Ein-/Ausschalten 31            | V                                                        |
|                                | Verbrauchswerte59                                        |
| S                              | Automatikprogramme 59                                    |
|                                | Textilarten 60                                           |
| Schonend24                     | Verpackung 11                                            |
| Service & Support              |                                                          |
| Servicevertrag                 | W                                                        |
| Sicherheit                     | ••                                                       |
| Sicherheitshinweise            | Wartung 42                                               |
| Allgemeine                     | Was tun wenn                                             |
| Gerätespezifische              | das Gerät nicht startet                                  |
| Ändern 27                      | die Programmdauer deutlich länger                        |
| Sprache wählen                 | ist, als angezeigt wird                                  |
| Standby-Sparautomatik          | die Restdaueranzeige während längerer Zeit stehen bleibt |
| Startaufschub                  | die Wäsche nicht genügend tro-                           |
| Wählen                         | cken ist52                                               |
| Störungen selbst beheben       | die Wäsche statisch geladen ist                          |
| Störungsmeldungen              | die wasche statisch geladen ist                          |
| A9 Siebe und Matte reinigen 43 | in der Anzeige A0 Ablauf prüfen                          |
| Symbole5                       | steht                                                    |
|                                | in der Anzeige A9 steht 49                               |
| т                              | in der Anzeige F., siehe Anleitung                       |
|                                | steht50                                                  |
| Technische Daten 57            | in der Anzeige Frontmatte einset-                        |
| Textilarten                    | zen steht51                                              |
| Babywäsche                     | in der Anzeige Türsieb einsetzen                         |
| Daunen dick                    | steht51                                                  |
| Daunen dünn                    | in der Anzeige U1 siehe Anleitung                        |
| Frottee 23                     | steht 50                                                 |
| Hemden                         | in derAnzeige A3 steht                                   |
| Jeans                          | nach dem Schliessen der Gerätetür                        |
| Korbprogramm                   | kein neues Programm gewählt                              |
| Lüften22                       | werden kann                                              |
| Outdoor22                      |                                                          |
| Seide                          | Einfüllen                                                |
| Tip and go34                   | Entnehmen                                                |
| Tipps                          | Werkeinstellungen wiederherstellen 32                    |
| Trockengrad                    | Weindingenungen wiedemeistellen 32                       |
| Ändern 29                      | _                                                        |
| Stufen 29                      | Z                                                        |
| Trocknen 20, 33                | Zeitliches Trocknen                                      |

| Wählen              |     | 36 |
|---------------------|-----|----|
| Zusatzfunktionen    | 19, | 36 |
| Zusatzprogramm      |     |    |
| Zeitliches Trocknen |     | 18 |

# 14 Notizen

# 15 Service & Support



Im Kapitel «Störungen selbst beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderungen eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com  $\rightarrow$ Service  $\rightarrow$ Garantieinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via www.vzug.com→Service→Garantieerfassung oder
- · mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störungsfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Fabrikationsnummer (FN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

| FN: ( | Gerät: |
|-------|--------|
|-------|--------|

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Das Typenschild befindet sich unten rechts.

### Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

### Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. + 41 58 767 67 67 oder via www.vzug.com.

# Kurzanleitung

#### Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Gerätetür öffnen
- ► Türsieb kontrollieren
- ► Wäsche einfüllen
- ▶ Gerätetür schliessen
- ► Programm wählen
- ► Eventuell Zusatzfunktion wählen
- ► Gerät startet automatisch nach 20 Sekunden

#### Nach Programmende:

- ► Wenn in der Anzeige «Programmende» steht, trockene Wäsche entnehmen
- ► Türsieb reinigen
- ► Gerätetür schliessen

### Am Ende des Waschtags

- ► Türsieb reinigen
- ▶ Gerätetür schliessen



J12002010-R06

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6301 Zug Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

Service-Center: Tel. 0800 850 850

